## Nro: 38.

## DZIENNIK

## Rządowy Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

w Krakowie dnia 22. Grudnia 1821. Roku.

Nro 4650. D. G. S.

Senat Rządzący etc.

Grdy Pan Woyciech Kucieński mianowany Uchwałą Senatu, z dnia 21. Sierpnia 1816 r. do Licz: 3,022. Dz: Głów: zapadła, Urzednikiem Stanu Cywilnego do ogłaszania Rozwodów Cywilnych, tudzież ogłaszania Zapowiedzi, i przyimowania Aktów Małżeństwa pomiędzy Cywilnie rozwiedzionymi, kończąc z dniem ostatnim Miesiąca Grudnia roku bieżącego Urzędowanie Senatora Czasowego, oświadczył chęć wrocenia do obowiązków, których pełnienie Uchwałą z dnia 21. Stycznie 1818. r. do Licz: 27. i dalszych Dziennika Głównego zastępczo P. Jgnacemu Rogalskiemu poruczoném zostało; - jak o tém Publiczność Obwieszczeniem w Dzienniku Rządowym Nro 3. z roku 1813: zawiadomiono. - Senat oznavmiwszy P. Rogalskiemu, iż z dniem ostatnim bieżącego Mięsiąca Grudnia temczasowe sprawowanie Obowiązków Urzędnika Stanu Cywilnego ustnie, obwieszcza, komu o tem wiedzieć należy, iż z dniem 1. Stycznia 1822. r. Pan Woyciech Kucieński do sprawowania obowiązków dopiero namienionych powraca.-

Kraków dnia 14. Grudnia 1821 roku.

Wodzicki. Mieroszewski Sekr, Jen. Senatu. Nro 4631. Dz. Gł. Sen.

## Senat Rządzący etc.

Gdy Rozkład Kosztów na Bióra Woytowskie, Areszta Policyine i Mieszkania Zandarmów na rok Etatowy 18.º przez Senat zatwierdzony żadney zmianie i na rok 18.º niepodpada: Senat przeto zawiadomia o tém Urzędników Gmin Okręgowych, z oznaymieniem; ażeby Okolnikiem Wsiom Administracyi Jehuległym udzielili wiadomości, ile się każda z nich do kosztów takowych przykładać powinna, upoważniając Jeh razem do ściągnienia należytości, Rozkładem przeszłorocznym obiętych, a na każdą w szczególności Gminę Okręgową w Jłości Złp: 150. gr. 24. przypadających.— Co aby równie i do powszechney doszło wiadomości, Senat ninieyszym Dziennikiem Rządowym ogłasza, z tem dodatkiem; iż ktoby się o ilości, na niego przypadającey dostateczniey przekonać chciał, znalezioną w Okolniku kwotę każdego czasu z Rozkładem Oryginalnym w Biórach Senatu będącym sprawdzić może.—

Kraków dnia 4. Grudnia 1821. r.

Wodzicki. Mieroszewski Sekr. Jen. Senatu.

Nra 2545.

Wydział Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości etc.

Podaie do wiadomości, iż w dniu 9. Stycznia 1822. roku o godzinie 10tey ranney w Kancellaryi Wydziału Spraw Wewnętrz: odbędzie się licytacya sprzedarzy materyałów z domków Szpitalnych Gminy Starozakonney Kazmirskiey pod Numi 144, 145. i 148. położonych i na rozebranie przeznaczonych, a to od ceny pierwszego wywołania ustanowioney przez biegłych, i ko to za Dom pod N. 144. Złp. 101. gro. 21. za Dom pod N. 145. Złp. 145. gr. 14. a za Dom pod N. 148. Złp. 148. gr. 14.— Maiący zatem chęć licytowania rzeczonych materyałów, maią się w mieyscu i czasie powyżey wymienionym stawić opatrzeni

patrzeni w vadium 1 f 10 części summy szacunkowey wyro-wnywaiące, gdzie bliższe o warunkach teyże licytacyi powezma obiaśnienie -

Kraków dnia 15. Grudnia 1821 roku.

F. Radivański. Piekarski Adj. W. Z. S.

Nro 4886.

OBWIESZCZENIE

Wydział Dochodów Publicznych i Dóbr Narodowych etc. Gdy z liczby 105. dehów w sztuce lasu Grahina zwanego przy Wsi Metków w Lipowcu na pniu stoiących wskutek Obwieszczenia z dnia 7. z. m. N. 4197. na terminie w dnia 27. z. m. tylko sztuk 56. sprzedanych zostało, Wydział do sprzedaży reszty sztuk 49. przez publiczną Licytacyą poiedynczo za gotowe pieniadze dzień 10. Stycznia 1822. oznacza na gruncie wedle warunków przed Licytacyą ogłosić się maiących, które procz tego każdego czasu w Biórze Intendenta Dóbr i Lasów Narodowych pod Liczbą 621. przy Ulicy Szpitalnéy iako i w Mętkowie u Leśniczego Rządowego do przeyzrenia udzielonymi bydź mogą. – Życzący sobie przeto nabycia wspomnionych Dębów w mieyscu i czasie oznaczonych znaydować się zechcą. – Kraków dnia 21. Grudnia 1821, r.

> Sobolewski. Gadomski S. W.

Nro 3201. 3202.

Trybunał I. Justancyi W. M. Krakowa i Jego Okręgu-Podaje do publiczney wiadosci, iż gdy Domy spustoszałe: 1szy pod L. 620. Grzegorza i Katarzyny Zielińskich— 2gi pod L. 619. w Krakowie przy Ulicy Różaney Jerzego Wiatrowicza własny, z których pierwszy w cenie szacunkowey 1,033. Złp. 10. gr. – drugi 2,430. Złp. 10. gr. na sprzedarz przez publiczną Licytacyą, 1szy w dniach 12. – 2gi 8. Czerwca – Obadway 27. Lipca i 7. Września r. z.- a następnie znowu po zmnieyszeniu do połowy pomienionych Cen, iszy i 2gi 14. Października- 1szy 28. Listopada- 2gi 1. Grudnia r. z .- nakoniec

Obadway 23. Lutego r b. były wystawianemi, w skutek Reskryptów Senatu liządzącego na Przedstawienie Trybunału, w dniu 9. Października r. b. do LL: 3558. i 3557. wydanych, ceny Domów tychże do jedney trzeciey cześci, to jest: 1go do kwoty 344. Złp. gr. 14.— 2go do Złp. 810. gr. 3½ zmnieyszających, gdy na rozpisaney na dzień 5. m. i r. b. Licytacyi, dla braku Licytantów, sprzedanemi bydź nie mogły: przeto powtórny termin do takowey Licytacyi na dzień 24. Stycznia r. 1822. godzinę 10. ranną naznaczony został, w którym to terminie pomienione Domy pod Warunkami kilkokrotnie już ogłaszanemi sprzedane zostaną.—

Kraków dnia 7. Grudnia 1821. r.

Bernard Dwernicki. Skaržyński Sekr.

Nro 4070.

Wydział Policyi w Senacie Rządzącym etc.

Nadesłany przez Sąd Policyi prostey Powiatu Miechowskiego Opis niejakiego Piotra Krupy sprawcy licznych kradzieży, z Aresztów tamecznych zbiegłego poniżey domieszczonym zostaje podług którego zwyczayne śledztwo właściwym Urzędom Miasta Krakowa i Jego Okręgu ninieyszym poleca się.—

Kraków dnia 24. Listopada 1821. r.

Michałowski. Konwicki S. W.

Do Nru 4070.

Opis

Piotr Krupa lat 18. liczący, o liczne kradzieże obwiniony, rodem z Wsi Gór, Powiatu Miechowskiego, a teraz przed występkiem w Wsi Kalinie wielkiey także Powiecie Miechowskim zamieszkały, jest wzrostu niskiego, włosów ciemno blond, czoła sredniego, oczów ciemnych, nosa miernego, twarzy chuderlawey nieco dziubatey, ma na sobie Kitlę konopną starą, Koszulę starą, Gatki konopne stare, boso, na głowie zaś grymkę białą starą.

Zgodność zaświadcza

Konwicki S. W.